# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, ben 20. September 1817.

THE THE PARTITION OF TH

# Angekommene Frembe vom 16. Geptember 1817.

Herr v. Warson und v. Haggard aus Dristen, I. in Mro. 251 auf ber Bress lauerstraße; herr Musik-Director Gehring aus Brunn, herr Abt v. Zuramöki aus Obra, I. in Mr. 243 auf ber Breslauerstraße; herr Starost Poninski aus Kopanic, I. in Mr. 391 auf der Gerberstraße; Capitain v. D. Herr Steinbrücker aus Inowracs law, I. in Mro. 165 auf der Wilhelmöstraße.

## Den 17.

Herr Strychowefi aus Starego, Herr v. Egbecki aus Chrustowo, Frau von Mokosowska aus il. Lullin, I. in Mr. 391 auf der Gerberstraße; Herr Capitain in Preuß. Dienst. Ebrowski aus Indowo, I. in Mr. 26 auf der Wallischei; Herr Kossorowski aus Syplowo, I. in Mr. 33 auf der Wallischei; Herr Kaufmann Bellach aus Pinne, Herr Posibalter Gallein aus Pinne, Herr Doctor Uffelle aus Feinkreich. I. in Nro. 165 auf der Wallischei.

## Abgegangen ben 15. September.

Die Herren: v. Moßezonski nach Werkowo, Erbherr v. Sokolnicki nach Guloczon, Kaufmann Durchaft nach Miloslaw, Fran Bojonowska nach Kalisch, Oberforster Beier nach Szrimm.

## Den 16.

Die herren: Erbherr Dobrogoisti nach Dominowo, Erbherr v. Lojewelt und Lieutenant q. D. v. Swander nach Arzicko, die Bestiger v. Zakrzewsti nach Zellschow, p. Faraczewsti nach Bukowiec, Gutsbesitzerin v. Wolowicz nach Dzialhn.

#### Cbictal = Citation

ber Gläubiger ber fallirten handlang von Johann Gottlob Treppmachers Erben gu Bofen, Driefen und Stettia,

Befanntmachung.

In Folge eines von dem vormaligen hiesigen Handels- Teibenal am 29. Mai 1816 ausgesprochenen, und in dem hiessigen Intelligenz-Blatt vom 5. Juni deselben Jahres Nrv. t. in deutscher und polnischer Sprache inserirten, wie auch sonst zur discentlichen Kenntnist gedrachten Beschlusses, ist die Erdsnung des Jallissements der hier in Posen, in Diesen und Stettin unter der Firma von Johann Gottlob Treppmachers Erben geführten Handing auf den oben besagten Tag, den 29. Mai 1816, Bormittags um 9 Uhr bestimmt worden, wobei es auch dis jest sein Bewenden hat.

Im Gefolge dieses Beschlußes erging von Seiten bes Falliments Commissarius Herrn Hanteis = Tribunals Profidenten v. Lewindti an die Glaubiger, unterm 26. Juli driffelben Jahres die in der hiefigen Zeitung vom 27. ej. M., Aro. 60 inf = rirte Ansforderung.

Mit Berucksichtigung des §. 57 der Instruction für die Jufiz-Behörden bes Großherzogthums Posen vom 15. Februsar d. J. haben wir nach Lage der in Rede stehenden, jest bei und schwebenden Falliments-Sache, jest eine Wiederholung der Vorladung der Gläubiger für um sondthiger gehalten, als deren Erklärung nicht allein über die Beibehaltung der,

## Citatio Edictelis

wierzycieli upadłego handłu Sukcessorów Jana Bogusława Treppmachera w Poznaniu, Drezenku i Szczeci-

#### Obwieszczenie.

Wskutek postanowienia przez byby Trybunal handlowy tuteyszy pod dniem 29. Maia 1816 wydan-go, w tuteyszym dzienniku Intelligencyinym z duia 5. Czerwca c. Nro. 11, w ięzykach polskim i niemieckim umieszczonego, iako też innemi sposobami do powszechney podanego wiadomości, otwarcie konkursu handlu pod firma sukcessorów Jana Bogusława Treppmachera tu w Poznaniu, w Drezenku i w Szczecinie w tenczas istnacego, na dzień wyżey wymieniony, to iest: na 29. Maia 1816, a to na godzine dziewiata z rana oznaczony został; na czém też dotad rzecz staneła.

Stósownie do powyższego postanowieniu wyszło pod dniem 26tym Lipca tego samego roku ze strony Kommissarza upadłości W. Lewinskiego, Prezesa Trybunsłu handlowego wezwanie do wierzycieli teyże upadłości w Gazetach tuteyszych, z dnia 27. t. m. Nro. 60 umieszczone.

Stósując się do §fu 57 Instrukcyi dla władz sądowych w wielkiem Kięztwie Poznańskim z dnia 15go Lutego r. b. i mając wzgląd na położenie ninieyszey toczącey się teraz w naszym Sądzie sprawy upadłośei, osądziliśmy powtórne wierzyvon de un sich damals in termino ben 1 oten September 1816 eingefundenen Gläubigern in den Personen des Justiz-Commissions-Raths Gizhki und der Kaufleute Müller und Freudenreich erwählten, und von dem Nandels-Lipbunal bestätigten provisorischen Syndicen, sondern auch über andere, den seinern Betrich dies. Ereditwesens betressende Gegenstände ersorderlich ist.

Bu Diefem Ende werben baber alle Diejenigen welche an die oben ermabnte jehr im Concurs begriffene Maffe ber 30= hann Gottlob Terpomarterfchen Danohing au Dofen. Driefen und Stettin Unipriiche gu haten glauben, und folche in ben, in Rolge ber vorgebachten Mufforderung vom 26. Juli v. J. am to. und ben folgenden Tagen bes Monats September 1816 angefrandenen Terminen nicht gemelbet, ober die in ihrem Damen fich damals in Diefer Dinficht gerirten Manbatarien mit feiner vorfcbrifismagigen Bollmacht verfeben baben, hiermit aufgefordert, in bem aufs neue gur Berichtigung bes Li= quidations-Berfahrens auf ben 2. De= cember c. Bormittags um 9 Uar per bem Deputirten , Seren Landgerichte= Raih v. Bobromefi anberaumten Termine. in unferm Gerichte-Locale perfonlich, ober burch gulagige Bevollmachtigte gu ericheis nen, ihre etwanigen Forderungen geborig angumelt en und beren Richtigfeit geborig nachzuweisen, widrigenfalls fie ihrer Un= fpruche an die in Rebe ftebenbe Concurs= Maffe für verluftig erflart, und ihnen

cieli pozwanie bydź tem potrzebnieyszem, gdyź ich oświadczenie się, nie tylko względem dalszego utrzymania obranych na dniu 10. Września 1816 przez w tenczas stawaiących wierzycieli, a przez Trybunaż handlowy approbowanych Syndyków tymczasowych JJ. PP. Gizyckiego Justyc Kommissionsrata, Müllera i Freudenreicha, kupców tuteyszych, ale i względem innych przedmiotów, dalszego toku rzeczeney upadłości tyczących się, koniecznem bydź się okazuie.

Tym końcem wszyscy do wzwyż wspomnionéy massy handlu sukcessorów Jana Bogusława Treppmachera w Poznaniu, Drezenku i Szczecinie, teraz w konkursie będącego, pretensye mieć mnieymaiący, którzy takowych na odbytych w skutek powyższego wezwania z dnia 26go Lipca r. z. na dniu 10. Września i nastepuiacych terminach nie podali. lub też w tenczas od nich stawajacych Mandataryuszów przepisana prawew plenipotencya nie opatrzyli, wzywaia się powtórnie, żeby na wyznaczonym na dzień 2. Grudnia r. b. z rana o godzinie 9. przed Delegowanym, W. Bobrowskim Konsvliarzem Sadu ziemiańskiego terminie, w Sądzie naszym osobiście. lub przez przyzwoitych pełnomocników stawili się, dla podania i udowodnienia pretensyi swoich, w.przeciwnym razie takowe zaocznie im beda odsadzone, i wiecznie w tev mierze milczenie przeciw innym wierzycielom nakazane im będzie.

damit gegen die übrigen Ereditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Denjenigen Glänbigern oder sonftigen Interessenten, welche an der personlichen Erscheinung gehindert werden sollten, und benen es hier an Bekanntschaft sehlt, werben die hier angestellten Insiz-Commissatien v. Jonemann, Weißleder, Mäller, v. Zaborowöfi, v. Przepalkowöfi, v. Wierzebinski, v. Lukasewicz und Guderian vorzeschlagen, an deren einen oder den and dern sie sich wenden, und denselben mit Information und Vollmacht versehen konzuen.

Posen den 21. Juli 1817. Konigl. Landgericht. v. Ollrych.

Edictal: Citation.

Bereits am 19. Februar d. J. ist durch das ehemalige hiesige Handlungs = Tribunal das Fallissement des vormaligen hiessigen Liesen Liesen Liesen Liesen Liesen Liesen Liesen Liesen und dem neuerdings von ihm nachgesuchten Beneficio cessionis bonorum zufolge, ist dato über dessen Bermögen der förmliche Conscurs erbstaet und zugleich der offene Arrest verhängt worden.

Es werden bennach alle biejenigen, welche an den Gemeinschuldner Ansprache zu haven vermeinen, hiedurch bffentlich Wierzycielom lub innym Interessentom, którzyby przeszkodę mieć mogli w osobistym stawaniu i którym tu na dostatecznéy zbywa znajomości, proponujemy następujących przy naszym Sądzie ustanowionych Kommissarzy sprawiedliwości, mianowicie UUr: Jonemanna, Weifsledra, Müllera, Zaborowskiego, Przepałkowskiego, Wierzbinskiego, Łukaszawicza i Guderyana, z których do któregokolwiek zgłosić się, i onego należytą informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań dnia 21. Lipca 1817.

Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Ollrych.

Cytacya Edyktalna.

Jeszcze pod dniem 19. Lutege r. b. przez były tuteyszy Trybunał Handlowy upadłość bywszego tuteyszego Liweranta Jsaaka Eliasza Szłamma ogłoszono, a wskutek na nowo poszukiwanego przez niego dobrodzieystwa ustąpienia Dóbr dziś nad Maiatkiem iego formalny konkurs otworzonym, oraz otwarty areszt wyrzeczonym został. Wzywaią się przeto ninieyszym wszyscy Ci, którzy do dłużnika tego iakowe pretensye mieć mniemaią, aby takowemi na terminie do likwidacyi przed dele-

vorgelaben, ihre Forderungen in bem gur Liquidarion por bem Deputirten, Serrn Landgerichie : Rath Rranfe auf ben 4ten October b. 3. Bormittags um 8 Uhr anberaumten Termin, entweder in Perfou, oder burch julagige Bevollmachtigte ans gumelben und den Betrag und die Urt ih= rer Forberung umftanblich anzugeben, bagegen bei ihrem Auebleiben zu gewartigen, daß fie mit ihrer Forderung an die Maffe werden pracludirt und tinen beshalb gegen bie fibrigen Glaubiger ein ewiges Still: fdweigen wird auferlegt werden.

Bugleich werden benjenigen, benen es am hiefigem Orte an Befauntschaft mangelt, Die biefigen Jufis = Commiffarien, Herren: Schult, Piglopewicz und Mos gilowöfi ju Mandatarien in Borfchlag gebracht.

Bromberg, ben 25. April 1817.

Bydgoszcz dnia 25. Kwietnia 1817.

Król. Pruski Sad Ziemiański, Preug. Candgericht.

Dr. Hevelke.

Saus = Bertauf.

Don bem Königl. Preuß. Landgericht ju Fraufiadt wird hierdurch befannt ges macht, daß, das auf der Breitenftrage sub Nr. 774 hiefelbft belegene Backer Blottnerfche Saus, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 3632 Rthir. 12 ggr. Courant gewurdiget morden ift, auf ben Antrag eines Real-Creditors offentlich verfauft werden foll, und ber 14. October, Sprzedaż Domu.

Królewski Pruski Sąd ziemiański Wschowski uwiademia ninieyszym Publiczność, iż dom tu w Wsohowie na szerokiey Ulicy pod liczbą 774 położony do piekarza Blottner należący, który podług sądowéy taxy na summe 3632 talert 12 dgr: w grubéy monecie ocentonym został na wniosek iednego realnego Kredytora publicznie sprze-

gowanym, W. Krause Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego dnia 4. Października r. b. p zed poludniem o godzinie 8. osobiście, lub przez dozwolonych Pełnomocników zgłosili się, ilość i rodzay swych pretencyi dokładnie podawali, wrazie żaś niestawienia się oczekiwali, iż pretensyami swemi do massy prekłudowani, i w tey mierze przeciw drugim wierzycielom wieczne milczenie im nakazanem będzie. Z resztą wszystkim tym, którym zbywa w mieyscu na znaiomośći, UUr: Kommissarze Sprawiedliwości Szulc, Pigloszewicz Mogilowski za Mandataryuszów przedstawiają się.

ber 30 December c. ber 4. Mar; 1818 ju Bietungeterminen beftimmt find. Es werben baber alle biejenigen, welche biefee Grundfind ju faufen gesounen und a. Jlungefahig find, hierdurch aufgeforbert, fich in ben gedachten Terminen mo= pen ber lette peremtorifch ift, Bornittags um 9 Uhr bor bem Deputirten, Sein Landgerichts-Math Larg in hiefigem Landgerichte-Gebäude entweber perfoulich oder durch gehörig legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben und gu gewartigen, daß an ben Deift = und Beftbieteliben ber Bufchlag nach vorheriger Ginwilligung ber Intereffenten erfolgen mirb.

Frauftadt, ben 13. Juli 1817. Ronigl. Preuf. Landgericht.

## Edictal. Citation.

Der feit Februar 1811 fich von bier entfernte Badermeifter Carl Chriftian Das niel Griefiner wird ad instantiam feis ner Chefrau Friederite verebeiichte Grieß= ner, geborne Konewfa hiermit porgeladen, fich innerhalb brei Donaten, fpateffens aber in termino ben 12 Ferbruar f. J. 1818 per bem Deputirten, Deren Landgerichte = Referendarine Dr. von Ma & entweder perfonlich ober per Mandaterium, wogu bemfelben die Juftig-Com= miffarten, herren Gobpte und Guberian in Borfchlag gebracht werden, ju melben, und über die bosliche Berlaffung Rece und Untwort ju geben, im Auebleibunge= fall aber ju gemartigen, baf berfelbe ber

danym bydź ma i fermina do licytacyi na dzien 14. Poździernika r. b. 30. Grudnia r. b. i 4. Marca 1818 sa wyznaczone. Wszyscy więc ochote kupna gruntu tego maiacy i w stanie zapłacenia bedacy wzywaią. się ninieyszém, aby się na wyżey wyrażonych terminach, z których ostatni iest peremtoryczny przed poludniem o godzinie 9. przed delegowanym Sędz a ziemiańskim Urod: Larz w miestu posiedzeń tuteyszego Sądu ziemiańskiego osobiście, lub też przez swych należycie wylegitymowanych Pełnomocników stawili, podania swe czynili, i oczekiwali, iż naywięcey daiący przybicie za poprzedniem stron interessowanych zezwoleniem otrzyma.

Wschowa dnia 13. Lipca 1817. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

## Citacia Edyktalua.

Oddalony się ztad od miesiąca Lutego 1811 Karól Krystyan Daniel Griessner, mayster professyi piekarskiey ad instantiam malżonki swey Fryderyki z Konewków zamężney Griessner ninieyszym zapozywa się, aby w ciągu trzech miesięcy, a naypóźniey in termino dnia 12. Lutegor. p. 1813 Irzed Ur. Dr. de Mars Referendarzem przy Sądzie ziemiańskim osobiście, lub przez Mandataryusza, na których mu Ur: Ur: Szöpke i Guderyan Kommissarzy sprawiedliwości przedstawiamy, zgłosił się, i względem złośliwego iéy opusezania zdał tłomaczenie, w razie niestawienia zaś, może się spodziewać, iako przyznanego iey złośliweangezeigten boblichen Berlaffung für geftindig und siberwiesen geachtet, die See in concumaciam getreunt, er far den alleinschuldigen Theil erklart, und seiner E efran die anderweitige Berheirathung nachgelassen werden wird.

Bomberg, ten 1. September 1817. Roniglich Preuß Landgericht Bromberger Begirfs.

go opusczenia ża przyżnanem i udowodnionem uważany, węzel małżeń ski in contumaciam rozwiązany, on sam zą stronę winną uznany i małżonce iego powtórne zamęście dozwolonem będzie.

Bydgoszcz dnia 1. Września 1817.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański Obwodu Bydgoskiego.

## Befanntmachung.

Wegen Beschaffung des diesjährigen Brennholzbebarfs für die hiesige Frohnsfeste, der laut Etat pro 1817 auf 107 Klaftern 95 Aloben angenommen worsden, ist auf den 9. October d. J. Bormittags um 9 Uhr in der hiesigen Landrathlischen Kanzlei ein Licitations-Termin anderaumt worden.

Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, und zugleich bemerkt, daß nach Beendigung der Licitation mit dem Mindestfordernden der Kontrakt salva approbations einer Köulgl. hochloblichen Regierung zu Posen, abgeschloßen werden wird, die Kontraktsbedungungen aber täglich in der hiefigen Registratur eingeses ben werden ihnnen. Fraustadt, ten 16 September 1817,

Ronigl. Preuß Landrath Frauftadter Rreifes.

## Papiermuhlen=Unlage.

Der Papier-Fabrikant Johann Gerike zu Tirschtiegel beabsichtigt auf seinem von dem Grafen von Kwilecki zu Groß-Munche erkausten Grundstücke, eine obers schlägige Papier-Muhle zu erbauen. Dieses Etablissement liegt hart an der Grenze von Klein-Munche.

Gemäß der SS. 6 und 7 des Edicts wegen der Mühlengerechtigkeit Mro 10. vom 28ten October 1810 wird solches hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, und ein Jeder der durch diese Anlage gefährdet zu sein glaubt, aufgesordert, seinen gegründeten Wiederspruch binnen acht Nochen pra uswischer Frist vom Lage der Bestanntmachung an, sowohl bei der Landes-Polized-Behörde, als bei dem Bauherrn selbst einzulegen. Chalin, den 14. September 1817.

Roniglider Landrath Meferiger Rreifes,

## Stedbrief

hinter bem Juden Sirfch Levin.

Es ift am 7. b. M. aus dem hiefigen Polizen = Gefängniße burch Nachtäßigkeit der Wachthabenden, ein gewißer Birsch Levin aus Nadzeiewo im Königreich Polen gebürtig, und in Srorchnest wohnhaft, in der Nacht mit Ketten entsprungen.

Dus Publicum wird auf diesen vers bachtigen Menschen aufmerksam gemacht, und Jedermann aufgesordert, den im nachstehenden Signakemant uaher beschries benen Hirsch Levin, im Fall er sich irgendzwo betreten laffen sollte, dingkeft zu machen und an das Wohldbl. Inquisitoriat nach Fraustadt oder an und abliesern zu lassen.

## Signalement.

Der Jirsch Levin ist 36 Jahr alt, 5 Tuß 5 Joll groß, schwarze kurze Naare, schwarze Augen, spitzige Nase, geswöhnlichen Mund, schwarzen Bart, rundes. Kinn, und ist von gesunder Gesichtesfarde. Er ist mit einem blau tuchenen polnischen Ueberrock, einer weißen nanken Weste, gruuen nanken Hosen, einen runden schwarzen Jut und alten Stiefeln betleidet gewesen; ist aber daran am leichtessten zu erkennen, indem er an der linken Seite des Ropfes, eine, von einer gehabten Wunde, die aber schon zugeheilt, Marbe hat, welche noch nicht mit Naaren bewachsen voar.

Goffin, ben 9. September 1817. Ronigl. Preuß, Friebensgericht.

## List Gonezy.

Nieiaki Hirsch Lewin znalazł sposobność w nocy dnia 7. b. mcaz tuteyszego mieyskiego więzienia przez nieostrożność wartowników, który z Radzieiewa w Królestwie Polskim rodem, a w Osiecznie zamieszkały, uciec.

Zwracając uwagę Publiczności na tego człowieka podeyrzanego, wzywamy każdego, aby rzeczonego. Hirscha Lewina dokładniey w następniącym Rysopisie oznaczonego, wrazie spostrzeżenia go gdziekolwiek przytrzymać i do podpisanego Sądu lub szanownego Inkwizytoryatu w Wschowie oddać kazał.

## Rysopis.

Starozakonny Hirsch Lewin ma 36 lat, 5 stop 5 cali wysoki, czarne krótko ucięte włosy, czarne oczy, kończaty nos, zwyczayne usta, podbródak okrągły i czerstwo na twarzy wygląda. W czasie ucieczki miaż na sobie granatowy sukienny surdut polską robotą, białą nankinową westką, zielone takież spodnie, czarny okrągły kapelusz i stare bóty. Tego człowieka po tym naylepiéy poznać można, iż na lewéy stronie głowy ma znak od rany iuż zagoioney, ale włosy w tym miescu nieporośnione.

Gostyn dnia 9. Września 1817.

Krol: Pruski Sad Pokoiu.

# Beilage zu Nr. 76. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung.

Auf ben 15. October Vormittags um 11 Uhr wird an der gewöhnlichen Gerrichtöfielle hiefelbst vor dem Königlichen Landgerichts-Rath Gabe die zum Johann Benjamin Paulschen Nachlaß in Rawicz gehörige, sub Nr. 41 daselbst belegene, mit allen Zubehör und vollständigen Inventario auf 530 Arhlr. gerichtlich abgeschäte Windmühle öffentlich im Wege einer freiwilligen Subhassation an den zum Besitze dieses Grundstücks qualisseiten Meistbietenden, gegen gleich daare Bezahlung in Königl. Preuß. Silber-Courant versteigert werden.

Die anderweitigen Kaufbedingungen find in ber Registratur einzusehen.

Fraustadt, den 11. August 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszazenie.

Na terminie dnia 15. Października r. b. przed południem o godzinie IItéy w miescu zwyczaynem Sadu tuteyszego przed Ur: Sędzia Gaede, należący do pozostałości niegdy Jana Benjamina Paul w Rawiczu pod Nrem. 41. sytuowany wiatrak z wszelkiemi przyległościami. i zupełaemi narzędziami rzemieślniczemi na summe 530 talar: sadownie otaxowany, w skutek dobrowolnéy subhastacyi naywięcey daiącemu do posiadania nieruchomości tév się kwalifikującemu za gotową zaraz zapłata w Królewsko-Pruskiev srebrnéy grubéy monecie droga publiczney licytacyi sprzedanym bydź ma. Dalsze kupna tego warunki w Registraturze przeyrzeć można.

Wschowa dnia 11. Sierpnia 1817. Królewski Sąd Ziemiański.

Es sollen zum Bau eines Ueberfalles in dem Berdichower Damme hieselbst; welcher jedoch erst in kuftigen Frühjahre unternommen wird, dem Mindestforderns den die Lieferung von 80 Schachtruten gröstentheils gesprengter Feldsteine, so wie die Anfuhre von 60 Schachtruthen Bauschutt oder Ziegelgruß überlassen, und diesers halb von Unterschriebenen auf Befehl der Königlichen hochlöblichen Regierung ein Lie eitations : Lermm abgehalten werden.

Es werden daher alle diejenigen, welche diese Lieferung übernehmen wollen, ersucht, sich in dem auf den Zen October Bormittags um 10 Uhr hiezu angesetzen Lieitations-Termin in der Wohnung des Unterschriebenen einzusinden, und ihre Forsberungen daselbst ad Protocollum zu geben. Pofen, den 12. September 18 7. Rerrmann, Königl. Wasser-Bau-Inspector,

wohnhaft in Dr. 171 auf bee Bilhelmöftrage.

Befanntmachung.

Da sich im heutigen Termine zum bsessentlichen Verkause der auf dem Gute Baschorzewo bei Jarocin eingeschlagenen, zur Sajetan v. Vobrowstischen Pupillen-Masse gehörigen 1979 Klastern Eichenholzes kein Kauslustiger eingesunden hat; so has ben wir einen andern Termin auf den 7. October c. Bormittags um 10 Uhr auf dem herrschaftlichen Hose zu Bachorzewo anderaumt, zu welchem wir Kauslustige einladen und werden solchen die Vedingunsen in Termino bekaunt gemacht werden.

Jarocin, den 27. August 1817. Ronigl. Preuß. Friedensgericht bes Krotofiner Kreises im Jaxociner Bezirk.

Befanntmachung.

Da der banfallige Rathhausthurm zu Buk, einer hoben Regierungsverordnung gemäß, ganzlich abgetragen, und an defen Stelle, ein neuer nach dem bestätigten Aufchlage aufgebanet, werden foll; so wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß dieses Bauwerk, von bessen Bedingungen Jedermann beim örtlichen Polizen-Amte Nachricht erhalten kann, durch Entreprise mittelst einer Licitation überlassen werden wird.

Bu biesem Ende ist ein Termin wor hiesigem Magistrate auf ben 1. October a. c. Bormittags um 9 Uhr festgeseit worden, wozu alle Lustige zur Annhame der gedachten Entrepwise hiermit vorgeladen werden. Buk d. 11. September 1817.

Obwieszczenie.

Gdy w dzisieyszym terminie de publicznéy sprzedaży 1979 sąźni drzewa debowego w wsi Bachorzewie pod Jarecinym ubitych, do massy pupillarnéy Urz Kajetana Bobrowskiego należących licytańci nieznależli się, przeto my inny termin na dzień 7go Października r. b. z rana o godzinie 10téy w dworze pańskim w Bachorzewie wyznaczyli, na którychęć do kupna mających zapraszamy, a kondycyc im w terminie oznaymione będą.

w Jarocinie dnia 27. Sierpnia 1817.

Król. Pruski Sąd Pokoiu Powiatu Krotoszyńskiego Okręgu Jarocińskiego.

Obwieszczenie.

Poniewaź wieża Ratusza w mieście Buku grożi upadkiem, z rozporządzenia więc wyższey władzy, ma bydź rozebraną, a na iéy mieysce według zatwierdzonego anslagu, nowa postawioną; przeto uwiadomia się ninieyszym, że budowla ta, o któréy warunkach każdy w Urzędzie policyi mieyscowey dowiedzieć się może, przez entrepryzę drógą licytacyi wypuszczona będzie.

W tym celu termin do odbycia licytacyi, życzącym przyjęcia na siebie téy entrepryzy, na dzień I. m. Października r. b. o godzinie 9téy z rana przed Magistratem tuteyszym naznaczonym został, na który się ninieyszym zaprasza.

Buk dnia 11. Września 1817.

Wzaiemne uwiadomienie.

Niżey podpisany w wsi Górce pod Szamotulami zamieszkały, wyczytawszy przypadkiem w gazetach Poznańskich pod Numerami 71 i 72 w dniach 3. i 6. miesiąca Września roku 1817 wydanych, czyli w ich dodatkach, uwiadomienie przez Ur: Marcina Bieńkowskiego, Szambelana J. K. Mei:, Maiora woysk Polskich, dnia 30. miesiąca Sierpnia teraźnieyszego roku 1817 podpisane, jakoby tenže Ur. Bichkowski wystewił na osobę podpisanego urzędową obligacyą przed Pisarzem Aktowym, Urodzonym Malinowskim, w robu zeszłym 1816 zeznana, na dukatów tysiąc, czyli 18,000 Złt. pol., a to w celu negocyowania powyższego quantum, niżey podpisany równo widzi potrzebę donieść Prześwietney Publicznoś i i uwiadomić nawzaiem, iż wzmiankowana obligacya nie w zeszłym 1816 roku, lecz dnia II. miesiąca Lutego w roku teraźnieyszym 1817, przed Ur. Malinowskim, Pisarzem, dla mnie podpisanego na summe 18000 Złt: pol: eposobem czystego prostego i niewatpliwego długu, przez Ur: Marcina Bicńkowskiego, Szambelana, dobr Malych i Wielkich Gutow z przyległościami Dziedzica, w Powiecie Pyzdrskim Departamencie Poznańskim leżących, zapisaną, iest wystawioną, z obowiązkiem wypłacenia mi też summę dnia 24. Czerwca w roku następują ym 1818, a to pod gotową exekucyą bez processu i mimo wszelkich moratoryów, z hypotecznym teyże summy na powyższych Gutowach i wszalkich innych dobrach zabezpieczeniem, i opłaceniem prowizyj, gdyby kapitał nie był zaspokojonym od 24. Czerwca w roku 1818stym. Rzeczona więc obligacya zwróconą bydź nie może, ani swéy mo y i powagi iako urzędowa nietraci.

Poznań dnia 13. Września 1817.

Franciszek Kuczborski.

Sandlunge=Angeige. Unterzeichneter empfiehlt fich mit ei: nem Commiffions = Laager von Schlefischer und hollandischer Leinwand, femobl in niedrigen, mittleren als boben Dreifen.

Much nimmt berfelbe Beftellungen bon Tapeten, beren Mufter bei ibm in Proben ju feben find, an, und beren Serbeifchaffung aufe fcnellfte beforgt merben. Simon herrmann am Minge Mr 39.

Podpisany zaleca się składem kommissowym Szlaskich i Hollenderskich płócien tak w podleyszych, śrędnich, iako też nayprzednieyszych gatuhkach, przedając oneż w cenach fabrycznych.

Przyimuie także zamówienia na ohicia, których wzery widzieć u niego można w probkach, a które w naykrótszym czasie sprowadzić po-

deymuie sie.

Simon Herrmann wrynku N. 39.

Z dnia 8go na 9go mca. Września r. b. ukradziono parę cugowych koni w wsi Nowcu w Powiecie Szremskim, Departamencie Poznańskim, których następuiący iest opis:

1) Ogiera brudno-kasztanowatege, z odmianami z strzalką białą przez całą głowę, zacząwszy od czoła aż do nozdrzów, nogi zadnie obydwie pod kolana białe, tudzież grzywa i ogón konopiaty, stary lat 5, 2) Wałacha iasno kasztanowatego, z odmiana białą strzałka, także od czoła aż do noźdrzy maiący, stary lat 3 w 4tym., wzrostu obydwa średnich koni.

Gdyby kto te konie przytrzymawszy do powyźséy pomienioney wsi odesłał, lub dał znać o nich, natenczas odbierze nagrody 15 talarów.

Wincenty Lipski, właściciel powyższych koni.

Bu vermiethen.

Es ift von Michaeli dieses Jahres an, ein zum Gafthof geeignetes haus auf der St. Abelbert Nr. 20 mit 10 Stuben, Boden und Keller, fur 30 Pferde Stals lung und großer Hoffraum sogleich zu vermiethen. Das Nahere erfahren Pachtliebs haber beim Einwohner obgenannten Hauses.

Pofen, den 19. September 1817.

3wei halbe Loofe zur zten fleinen Staats-Lotterie sub Nr. 5164 und 5165 find abhanden gefommen, und behalten nur bie Gultigkeit für deurechtmäßigen Spiester, welcher eingetragen ift bei bem Untereinnehmer D. S. Lutomiers &i.

Gine Stube mit einem Alfoven, Kannner und Holgstall fieht von Michaeli b. 3. ju vermiethen in der Breitenstraße Rr. 111 bei Werner.

Getreibe = Preis in Pofen am 17. September 1817.

Der Korzee Weizen 33 Fl. 15 pgr. bis 36 Fl. Roggen 25 Fl, 15 pgr. bis 22 Fl. 15 pgr. Gerste 16 Fl. bis 16 Fl. 15 pgr. Naafer 12 Fl. 15 pgr. bis 13 Fl. Buchweizen 16 Fl bis 16 Fl. 15 pgr. Erbsen 20 Fl. bis 21 Fl. Rartoffeln 6 Fl. Der Centner Stroh 3 Fl. Der Centner Neu 4 Fl. 15 pgr. bis 5 Fl. Der Garniec Butter 11 Fl. 15 pgr. bis 12 Fl.

Getreibe: Preis in Frauftadt am 11. September 1817.

Der Scheffel Weizen 41 Fl. Roggen 29 Fl. Gerste 20 Fl. Haafer 13 Fl. Erbsen 25 Fl. Hierse 31 Fl. Heibekorn 18 Fl. Kartoffeln 6 Fl. 12 pgr. Bohnen 61 Fl. Hopfen 18 Fl. Der Centner Leu 5 Fl. 15 pgr. Das Schock Strob, 12 Pfund im Bund 21 Fl.

## am 15.

Der Scheffel Waizen 40 Fl. 15 pgr. Roggen 30 Fl. 3 pgr. Gerft: 20 fl. 3 pgr. Haafer 13 Fl. 5 pgr. Erbsen 25 fl. 3 pgr Hierse 31 Fl. 3 pgr. Buchmaizen 19 Fl. Weiße Bohnen 60 fl. Kartoffeln 7 fl. 5 pgr. Hopsen 16 fl. Der Centner Leu 5 fl. 15 pgr. Das SchockStroh, 12 Pfund im Bund 20 fl.

- December 1